## DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 4 Października 1834 roku.

Nro 4650 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Zamianowawszy Tłómaczem przysiegłym języka Rossyjskiego Pana Teodora Lekszyckiego z przeznaczeniem Mu prawa pobierania taxy za wszelkie tłómaczenia bądź dla Władz publicznych bądź stron prywatnych uskutecznione, w stósunku po Złp. dwa od arkusza przekładu, a Złp. jeden od kopijowania, zamianowanie to do wiadomości powszechney ninieyszym podaje.

Kraków dnia 19 Września 1834 r.

Prozes Senatu
WIELOGLOWSKI.
Sekretarz Jiny Senatu
Darowski.
Nowakowski Sekr: Exp: Senatu.

Nr. 2459.

### SENAT RZĄDZĄCY.

Zamianowawszy na przedstawienie Wóyta Gminy Czernichów na Zastępstwo Wóyta do wsi Rączna i Jeziorzany Pana Krzyszkowskiego Ekonoma tychże wsiów; mianowanie takowe Dziennikiem Rządowym dla powszechney wiadomości oglasza.

Kraków 24 Września 1834 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Sekr: Jiny Senatu
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr: Exp: Senatu.

Nro 6811.

## Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Podaje do publiczney wiadomości, iż stosownie do postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 5 b. m. i r. Nro 5217 D. G. S. w biórach Wydziału d. 10 Października r. b. o godzinie 10 przed południem odbywać się będzie licytacya publiczna in minus na dostawę effektów dla Szpitała Starozakonnych Obwodu Kazimierskiego potrzebnych, a to od summy Złp. 2489 gr. 1 jako pierwszego wywołania poczynając, życzący sobie przeto effekta takowe dostarczać w mieyscu i czasie wspomnionym zaopatrzeni w vadium

kwotę Złp. 249 wynoszące znaydować się zechcą, gdzie o dalszych warunkach zawiadomionemi zostaną.

Kraków dnia 18 Września 1834 r.

Senator Prezydujący X. WALCZYNSKI. Konwicki Sekr: Wydziału.

Nro 12,971 D. D. P.

Dyrekcya Policyi W. M. Krak: i Jego Okręgu.

W skutku rozporządzenia Wydziału Spraw Wewnętrznych z d. 9 Sierpnia r. b. do N. 4441 D. W. S. W. podaje do publiczney wiadomości, iż wożenie wszelkiego rodzaju mięsa i zabitych wieprzów na traganach lub wózkach drabiniastych bez pułkoszków lub nadkryć, wzbronionem zostaje, — uchybiający takowemu Rozporządzeniu właściciel mięsa, karze policyjney Zfp. 2 ulegnie.

Kraków dnia 17 Września 1834 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Sekr: Policyi Kaniewski.

Nro 13,129.

Dyrekcya Policyi W. M. Krak: i Jego Okręgu.

W dniu 1 b. m. popełnioną została kradzież rzeczy jako to: płaszcz damski z długą peleryną sukienny szafirowy, cały kałamkami podszyty, obrusów nowych dużych cieńkich hollenderskich 2, mnieyszych dwa, serwet stolowych cienkich nowych 24, serwetę jednę dużą do kawy cienką holenderską, frak zielony z kołnierzem aksamitnym mało używany, tudzież materya póljedwabna w tureckim guście na szlafrok męzki; wzywa przeto Dyrekcya Policyi każdego, ktoby o takowych jaką miał wiadomość, aby o tem Dyrekcyi Policyi doniósł.

Kraków dnia 17 Września 1834 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Sekr: Policyi Kaniewski.

#### Ner 12 D. K.

# Komitet do zakupienia Sreber na monetę krajową przez Senat ustanowiony.

Podaje do publiczney, wiadomości: iż celem spiesznieyszego nabycia srebra na monetę tutcyszo krajową przez Rźąd zakupić się mającego, postanowił cenę takowego podnieść na jedney grzywnie czystego srebra do Złp. 74 gr. 20 i w tym stosunku podług niżey wyrażoney taryffy, tak czyste srebro, jako też i w różnych probach, zakupować będzie, to jest:

| proby | 6 po | Zip.                                                      | 1 gr. 21.               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| -     | 7    | -                                                         | 2                       |
| -     | 8    | - 1-                                                      | 2 - 9.                  |
| -     | 9    |                                                           | 2 - 18.                 |
| -     | 10   | -                                                         | 2 - 26.                 |
| -     | 11   | -                                                         | 3 - 6.                  |
| -     | 12   | _                                                         | 3 - 14.                 |
| -10   | 13   |                                                           | 3 - 23.                 |
|       | 14   | -                                                         | 4 - 3                   |
| -     | 15   | _                                                         | 4 — 11.                 |
|       | 16   | _                                                         | 4 - 20.                 |
|       |      | - 7<br>- 8<br>- 9<br>- 10<br>- 11<br>- 12<br>- 13<br>- 14 | - 8 9 10 11 12 13 14 15 |

O sposobie dostawy, każdy chęć sprzedaży srebra mający, zechce się w Dzienniku Rządowym Nr. 24 z dnia 7 Czerwca r. b. i Gazecie Krakowskiey Nr. 128 z dnia 7 Czerwca r. b. poinformować.

Gdyby zaś ktokolwiek życzył sobie podjąć się entrepryzy dostawienia całey potrzebney jeszcze Rządowi ilości srebra, to jest grzywien 425 srebra czystego, zechce się zgłosić do Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu, celem bliższego w tym względzie Komitetem do tego wyznaczonym, porozumienia się.

Kraków dnia 29 Września 1834 r.

HALLER.

J. Wesseli Adj: Wyd: Skarb.